## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen = Comtoir im Posthause.

NE 32. Dienstag, den 6. Februar 1849.

eb feidel mi I duodzeine dun flantagon fireiteis aun flandens verochte, meine die die Angekommene Fremde vom 3. Februar. bus ich gelen

Hr. Dekonomie-Rommis. Guthold aus Nawiez, Frau Guteb. Ehrzanowska ans Stenszewo, Hr. Wirthsch. Beante Wittowski aus Tursowo, Hr. Possepedient Przybill aus Rrotoschin, die Hrn. Raust. Springborn aus Schlawe, Meyer aus Pinne, I im Hotel de Berlin; die Hrn. Raust. towinsohn und Alexander aus Berlin, Weber aus Nachen, Duwahl aus Stettin, Hr. Guteb. Bar. v. Winterfeld aus Mur - Gossin, I. in Laut's Hotel de Rome; die Hrn. Guteb. Szulezewski aus Boguniewic, Klemczynski aus Gnabko, I. im schwarzen Abler; die Hrn. Kaust. Fricke und Vierling aus Magdeburg, I. in der goldenen Gans; die Hrn. Kaust. Wossen und Rrotoschin, Sontag aus Berlin, Hr. Landschaftsrath Rismann aus Pinne, Hr. Guteb, v. Bojanowski aus Laskowo, I. im Itotel de Bavière; die Hrn. Guteb. Mann aus Reisen, v. Swinarski aus Russkowo, v. Rembowski aus Borowo, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. Karczewski aus Grzymislaw, v. Lipski aus Ludom, Kios aus Mlynkowo, Burowski u. Celter aus Krosin, Porczymski u. Moziwnik aus Mlynkowo, Zitner aus Polajewo, I. im Hôtel à la ville de Rome.

Dom 4. Sebruar.

hr. Kammerger. - Civil - Supernum. Meper aus Berlin, I. in No. 27. Friesbrichsstraße; die hrn. Musici Ginochio u. Lagorio aus Sardinien, I. im schlesischen Hause; hr. Domainen - Rentmeister Lamprecht aus Rogasen, hr. Landrath a. D. v. Gumpert u. die hrn. Guteb. v. Dobrzocki aus Bablino, Michaelis aus Gościes jewo, v. Ramienski aus Bojanice, v. Ciegielski aus Wodki, I. im schwarzen Abler; die hrn. Guteb. v. Rierski aus Wola, v. Rowalski aus Uzarzewo, v. Gorzenski aus Biależon, hr. Dom. Administ. Hoper aus Bogbanowo, ht. Arzt Dr. Lowenthal u. die hrn. Kaust. Kutnowski aus Samoczon, Sobernhain aus Berlin, de la Barre

aus Stettin, Fraul, Schut aus Breelau, I. im Hotel de Baviere; Br. Raufm. Maibofel aus Leipzig, Die Srn. Guteb. v. Treefow aus Bierzonfa, v. Turno aus Dbiegierge, fr. Dberamtm. v. Ganger aus Polajewo, I. in Lauf's Hotel de Romes Die Brn. Raufl. Raab aus Magbeburg, Lepp, Michelfohn, Sirfcberg, Werner und Rurichner a. Rogafen, I. im Botel gur Rrone: Br. Guten. Matecli a. Meuftabt b/B Br. Gen. Bevollm. Lipineti a Samoftriel, Dr. Wirthich. Infp, Bamecfi u. Die Brn. Guteb. Mulestia. Niefiowa, Grabowetia. Belna, I. im Hotel a la ville de Rome; Die Brn. Guteb. Lehmann aus Dabrowto, v. Dilimofgynefi aus Grabowo, Br. Juftig-Aftuar Lifchte aus Birnbaum, I. im Hotel de Berlin; fr. Ralfulator Bener aus Plefchen, Die Brn. Drobfte Gobenneti aus Dudewis, Rybicti aus Cantomust, Sniegorfi aus Tulec, Die frn. Guteb, Morafgemefi aus Ruroma, Raboneli aus Giebofie, Radonsti aus Siefierfi, Rogalinefi aus Gwiagdowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Sirfdfeld aus Dielno, Die Ben, Raufl. Sirfdfelb aus Gnefen, Landeberg aus Santompst, Littmann aus Exempin, Graupe aus Rogafen, 1. im Cichborn; Br. Landrath b. Reichmeifter aus Dbornit, Br. Dberft a. D. v. Zawiefi aus Bentichen, Sr. Burger Bente aus Dudewis, Sr. Jufig-Rommiff. Langenmeper und fr. Doftabminiftr. Sameeli aus Rogafen, Sr. Diftrifts, Rommiff, Raufer aus Biergonfa, fr. Raufm. Rofen aus Beidelberg, Die frn. Guteb. Bar. v. Zedtwig aus Uscifowo, Gertig aus Rlong, I. im weißen Abler; Gr. Guteb. v. Gergydlemefi aus Dciefipuo, I. in der großen Gide; Fraul. v. Schwandow aus Birnbaum, I. im Hotel de Dresde; Sr. Plenipotent Schmidt aus Bonnowo, Die Grn. Guteb. v. Lalewicz und Gebr. Sempolometi aus Gowarzewo, I. im Bagar; fr. Defonom Burchard and Cholfowo, I. im Reh; Br. Gutep. Rujamineli aus Polajemo, Sr. Rommiffarind Rudpefi aus Dbiegierge, Die Srn. Guteb. Afolinefi aus Pacgfowo, Saymansti aus Roffrann, Chrganowefi aus Dffemo, I. in ben brei Lilien.

aus gicom, Ries aus Winnfowe, Buroipell u. Celter aus Arofin, Borcapnielt u. Plotinguit and Mignerge, Trace one Wolaicing, I, im Horel à la ville de Rome.

1) Bekannemachung, Die Josepha Dem Landichafte-Sefretar Sofeph v. Das Daleszyńskim, Sekretarzem Ziemlefapriefi in der gerichtlichen Berbandlung

Obwieszczenie. Urodz Jozefa Ma-Marianna Cacilie Arpia, perchelichte von ryanna Cecylia z Fryzów Daleszyń. Dalejannsta, bat mit ihrem Chemanne, ska, z malżonkiem swym, Jozefem stwa Kredytowego, aktem sadowym bom 29. Upril 1845 Die Gemeinschaft z dnia 29. Kwietnia 1845. wspolber Guter und bee Erwerbes ausgeschlofe, ność majątku i dorobku wyłączyła,

u. Die Den, Rauft, Rutuowelli aus Camocypn, Sobernhain aus Berlin, be la Barre -

fen, was hiermit jur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 29. Dezember 1848. Ronigl. Dber=Landesgericht. Abtheilung fur Nachlag= und Bormund= fchafte=Sachen.

2) Deffentliches Aufgebot. - Land= und Stadtgericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 24. November 1848.

Alle diejenigen, welche an die von dem entlaffenen Boten und Sulfe-Erefutor bes hiefigen gand= und Stadtgerichte Frang Pefchel bestellte Umtefaution von 25 Rthlen, einen Unfpruch ju haben vermeis nen, werden hierdurch borgeladen, fich Damit in bem biergu am 16. April 1849 Bormittage 10 Uhr vor bem De: putirten herrn Dberlandesgerichte=Referendarius v. Riereti in unferem Inftrut= tione = Bimmer anftebenben Termine bei Bermeidung ber Musichließung gu melben.

bes Bataillond : Argtes Dr. Carl Meyer cznej, že Berta Amalia Gulitz, Zona hierfelbft, hat nach erreichter Großjah: Karola Meyer, Doktora batalionorigfeit erflart, bag bie in ihrer Che mah: wego tu w miejscu, doszedlszy pelnorend ihrer Minderjahrigfeit ausgesett ge= letności oświadczyła, iż zawieszoną wesene Gemeinschaft der Guter und bes w czasie jej maloletności wspólność Erwerbes auch fernerhin ausgeschloffen majatku i dorobku i nadal wyłączoną bleibe, welches bierdurch zur öffentlichen miec chce, Renntniß gebracht wird. W ... 11 818

Pofen, ben 2. Januar 1849. nesb Ronigl. Land und Grabtgericht. 3weite Abtheilung.

co niniejszém do publicznéj podaje się wiadomości.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1848. Król. Sad Nadziemiański. Wydział spraw spadkowych i opiekuńczych.

Zapowiedzenie publiczne. Sad Ziemsko - miejski w Po. znaniu, pierwszego wydziału, dnia 14. Listopada 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi oddalonego woźnego i pomocniczego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Franciszka Peschel talarów 25 wynoszącej pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. Kwietnia 1849. w izbie instrukeyjněj przed Ur. Kierskim Referendaryuszem wyznaczonym o godzinie 10téj przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostana.

3) Die Bertha Amalie Gulig, Chefrau Podaje sie do wiadomości publi-

Poznań, dnia 2. Stycznia 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu 2Bongrowiec.

Das in der Stadt Wongrowiec belegene, bem Burger Dichael Bonciechometi gehorige Saus nebft 20 Beete Gartenland und 143 Muthen Uder, nach bem Er= trage ju 5 Projent abgefchatt auf 495 Rthlr. 10 fgr, und gu 4 Prozent auf 619 Rthlr. 5 fgr. jufolge ber, nebft Soppothe= fenschein in der Registratur-einzuschenden Tare, foll am 12. April 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichte. fielle fubhaftirt werden. were bull ground skiego Franciszka Poschel talarów 25

5) Mothwendiger Verkauf - Land = und Stadtgericht ju -olas maicha Dffromo. iorga sigish

wynoszącej pretensye jakie mied sa-

deal zapozywają się niniejszem, aby

sie z takowemi w terminie na dziesi

Das ben Undreas und Julianna Roweckischen Cheleuten gehorige, sub No. 76. hiefelbft belegene Gafthaus "Sotel be Dofen" genannt, nebft bem baju ge= borigen Brauhaufe und anderem Bubebor, zusammen abgeschätzt auf 6686 Rthir. 25 fgr. jufolge ber, nebft Sypothefen= fdein und Bedingungen in ber Regiffratur einzuschenden Care, foll am 22. Suni 1849 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. ca 1849, przed poludniem o godzi-

Ditromo, ben 6. Movember 1848. Krol. Sad Ziensko-miejski.

Wydział drugi.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Wagrówcu.

Domostwo tu w mieście polożone, obywatelowi Michałowi Woyciechowskiemu należące, wraz z ogrodem z 20 zagonów składającego się i 143 prętów kwadratowych roli, które podług dochodu po 5 procenfów rachując, na 495 tal. 10 sgr., a po 4 procenta rachując, oszacowane na 619 tal. 5 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 12. K wietnia 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane

Sprzeduż konieczna. Sąd Ziemsko miejski of wood w Ostrowie.

Dom zajezdny, własność Andrzeja i Julianny malżonków Roweckich, pod Nr. 76. położony, zwany "Hótel de Posen," wraz do niego nale. żącym browarem i innemi przynależytościami, ogółem oszacowany na 6686 tal, 25 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Regi straturze, ma być dpia 22. Czerwnie II. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany, miog

Ostrowe de 6, Listopada 1848.

Sweite Abtheil ug.

6) Cothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu.

Das zu Kopnitz sub Nro. 10. beles gene, ben Forster Jacob und Beate Komnifschen Sheleuten gehörige Grundstück, abgeschäft auf 1334 Athle. 5 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 27. Marz 1849
Bormittags 11 Uhr vor der GerichtstagsKommission zu Karge subhasiirt werden.

Wollftein, ben 1. Dovember 1848.

7) Mothwendiger Verkauf.
2 and. und Stadtgericht just Rogasen.

Das bem Michael Kolupa zu Kreżoly unter Mro. 7. gebbrige Grundstück, abs geschätzt auf 947 Athle 3 fgr. 9 pf., soll am 2. April 4849 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben. Die Tare nebst Hypothefenschein und Bedingungen konnen in unserem III. Geschäfts Bureau einzesehen werben.

Rogafen, am 16. Ottobere 1848. og

8) Nothwendiger Verkauf ist Land = und Stadtgericht ju

Das bem Burger Michael Giernn hierselbst sub Rro. 219 gehörige Grunds flud, abgeschäft auf 4001 Rthir. 29

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejskie
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Kopanicy, pod liczbą 10. położona, do malżonkow Jakobą i Beaty Komników leśniczych należąca, oszacowana na 1334 tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Marca 1849, przed południem o godzinie 11 przed Komissyą kadencyjną sądową w Kargowie sprzedana.

Wolsztyn, d. 1. Listopada 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski w Rogoźnie

Nieruchomość w Krężołach pod Nrem. 7. położona, a do Michała Kolupa należąca, oszacowana na 947 tal 3 sgr. 9 fen., ma być dnia 2 go Kwietnia 1849, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Taka wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego. Rogoźno, dn. 16 Paźdz. 1848.

Sąd Ziemsko miejskii

Nieruchomość do Michała Gieryna należąca i tu pod Nrem 219, położona, oszacowana na 4001 tal. 29 fgr. 4 pf., soll am 16. Upril 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden. Die Taxe nebst Hypothekenschein und Bedingungen konnen in unferem III. Geschäfts Buzreau eingeschen werden.

Rogafen, am 27. September 1848.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Krotoschin.

Das zu Krotoschin an der Schloß- und Furstenstraßenecke unter Mo. 316. Serv. Mr. 655. belegene, der Dorothea Chrissine gebornen Schade vereselichten Landgerichtsrathin Brachvogel gehörige Erbspachtsgrundsid, soll am 18. April 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Reinertrag des Grundstud's von 282 Rthlr. gewährt zu 5 Prozent einen Torwerth von 5640 Rthlr. und zu 4 Prozent einen Taxwerth von 7050 Rtlr.

Darauf haftet ein Erbpachts-Ranon von 7 Rthlr., welcher zu 4 Prozent gerechnet ein Kapital von 175 Rthlr. darsftellt, so daß der Werth der Erbpachtsgerechtigkeit zu 5 Prozent veranschlagt 5465 Rthlr. und zu 4 Prozent veranschlagt 6875 Rthlr. beträgt.

Sypothetenschein, Bedingungen und Bare tonnen in der Registratur eingefes ben werben.

Rrotofdin, ben 20. September 1848.

sgr. 4 fen., ma być dnia 16. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dn. 27. Września 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Grunt wieczysto-dzierzawny w mieście Krotoszynie w narożniku ulicy Zamkowej i Książęcej pod liczbą 316. serwisową 655. położony, do Doroty Krystyny z Schaedów małżonki Sędziego Ziemiańskiego Brachvogla należący, w dniu 18. Kwietnia 1849. zrana o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych ma być sprzedany.

Taxa gruntu tego w miarę czystego dochodu w kwocie 282 Tal. wynosi po 5 od sta rachując 5640 Tal. a po 4 od sta rachując 7050 Tal.

Ciąży na nim czynsz wieczysto dzierzawny w kwocie 7 Tal, który po 4 od sta rachując, stanowi kapitał 175 Tal., tak iż wartość dzierzawy wieczystej po 5 od sta rachując 5465 Tal. a po 4 od sta rachując 6875 Tal. wynosi.

Wykaz hypoteczny z warunkami i taxą w Registraturze przejrzanemi być mogą.

Krotoszyn, d. 20, Września 1848.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Grag.

Das zu Dobra im Kreise Buk sub No. 8. belegene, ben Erben ber George und Elisabeth Kattner'schen Sheleuten geshörige Grundstück, abgeschäft auf 524 Riblr. 10 sgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. April 1849 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Grag, ben 7. Dezember 1848.

dare sie do wiadoux osch.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w wsi Dobra powiatu Bukowskiego pod Nr. 8. położona, do sukcessorów po Wojciechu i Elźbiecie małżonkach Kattner należąca, oszacowana na 524 Tal. 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. K wietnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Grodzisk, dnia 7. Grudnia 1848.

Renigh Lands wind Stavigericht.

## 11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju " Wreschen.

of Sad Zigmske miejskie

Das sub No. 5. zu Darussewo, Arcis Breschen, belegene Grundstück bes Ma, thias Piątek und seiner verstorbenen Ehesfrau Justina Diątek, abgeschätz auf 560. Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein, und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 19. April 1849 Pormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Pratlufion fpatestens in diesem Ters mine ju melben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wrześni,

Nieruchomość w Parussewie w powiecie Wrzesińskim pod Nr. 5. położona, do Macieja Piątek i zmarłej żony jego Justyny Piątek należąca, oszacowana na 560 Tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. K wietnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Die dem Aufenthalte nach unbefannsten Erben ber Justina Pigtet, verchelicht gewesenen Mathtas Pigtet, werden gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame hierzu bffentlich vorgeladen.

Brefden, den 14. December 1848.

Tanzieka geborne Plosyneka nach ers reichter Großichtigkeit durch die gerichts liche Erklärung vom 22 Dezember v. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes in ihrer Ehe mit dem Wirth Franz Jedrzejezak zu Dorf Mieruein, Mogilnoer Kreises, ausgeschlossen hat, wird hierdurch bekannt gemacht.

Erzemefzno, den 15. Januar 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Daß bie Rofalia geborne Jozwial nach erreichter Großjährigkeit durch die gerichtliche Erstlarung vom 12. August v J. die Gesmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer She mit dem Schanker Martin Rubial zu Lasti, Mogilneer Kreifes, ausgeschlossen hat, wird hierdurch versöffentlicht.

Erzemefino, ben 3. Januar 1849. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

o godzinie 10téj w miejszu zwyklem z nosiedzeń sadowych sprzedana,

. Wszysey niewiadomi pretendenci

realmi wzywają się, aleby się pod.

anikoleniem prekluzyk zgłosili naje

poźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu spadkobiercy po Justynie Piątek, byłej zamężnej za Maciejem Piątek, celem dopilnowania praw swoich, zapozywają się niniejszem publicznie.

Września, dnia 14. Grudnia 1848.

Obwieszczenie. Ze Franciszka z Płoszyńskich przy dojściu pełnolet tności przez oświadczenie sądowe z dnia 22. Grudnia r. z. wspolność majątku i dorobku w małżeństwie swem z Franciszkiem Jędrzejczakiem gospodarzem ze wsi Mierucina, po wiatu Mogilnickiego, wyłączyła, podaje się do wiadomości.

Trzemeszno, d. 15. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Że Rozalia z Jozwiaków doszedłszy pełnoletności przez oświadczenie sądowe z dnia 12. Sierpnia r. z. wspólność majątku i dorobku w małżeństwie swem z Marcinem Kubiakiem, szynkarzem z Lasków, powiatu Mogilnickiego, wyłączyła, podaje się do wiadomości.

Trzemeszno, d. 3. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Alle unbefannten Realeratenbenten

werben aufgeboten, fich bei Bermeibung

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen. breas Thieme, nach einem balbiabrigen Prontenlager in ein begjeres Jenfeite.

Um fille Theilnahme bittenb, zeigen wir gleichzeitig an, bag bie Beerdigung am' A. b. M. Randellerammaralagied ent 6. Bebrmaral849.dem . d. A.

Tobanna Trieberile Ibleme, Unbreas Thieme.

fenborf und Die Juftina Labreng aus Ruba, eznej wiademosci, Ze Ludwig Korth Lettere im vaterlichen Beiffande, haben parobek z Sokolewa'i Justyna Labrenz mittelft Chevertrages vom 30. Offober z Rudy, ostatnia w poreczeństwie jej 1848 por Gingebung ber Che Die Ge= ojca, kontraktem przedslubnym z dn. meinschaft der Guter und bes Erwerbes 30. Pazdziernika 1848. wspolnose ausgeschloffen, welches bierdurch jur bfe majatku i dorobku wylączyli. fentlichen Renntniß gebracht wird. Wannaglor Bila, dnia 12. Stycznia 1849. E

Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejeki.

14) Der Anecht Lubwig Rorth ju Jin- Podaje sie niniejszem do publi-

15) Der Muller Johann Friedrich Wils helm Blumchen aus Leger : Duble und Die Bittwe Raroline Sanofchte geborne Riege bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 20. Oftober 1848 die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes aus gefchloffen, welches hierdurch gur offente 1848. wspolność majątku i dorobku lichen Renntnif gebracht wird, system wylączyli.

Birnbaum, am 17. Januar 1849.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że młynarz Jan Fryderyk Wilhelm Blimchen z młyna Lesznika i wdowa Karolina Hendschke z Fiegów tamże, kontraktem przedślubnym z dn. 20. Pazdziernika już tyle przychylaych.

Międzychód, d. 17. Stycznia 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. skiego i koncert wokalny i instrumentalny w sali ob Rosta, na ce szanowny

- 16) Bei E. G. Mitter in Dofen ift gu haben: Allgemeine Deutsche Bechfel. Dronung. Für Kauffeute, Rechtsgelehrte bearbeitet von C. Courtin, Preis 10 fgr.
- 17) Den geehrten Urmablern Des 10. Begirfe zeige ich bierdurch an, bag ich mich ben Befoluffen ber Dajoritat in ber fattgefundenen Bormaft unbedingt unterworfen habe und demgemaß ftimmen werbe. 18 riab , nie IX istrem og mieter i

Bermann Bfelefelb, Bahlmann im 10. Begirt.

- 18) Todes Ungeige. Gestern am 2. Februar Nachmittage 41 Uhr empfahl sich unser innigst geliebte Satte und Bater, ber Regierungs Bote Johann Unsbreas Thieme, nach einem halbiabrigen Krankenlager in ein besseres Jenseits. Um stille Theilnahme bittend, zeigen wir gleichzeitig an, daß die Beerdigung am 4. b. M. Nachmittage 4 Uhr flattsinden wird. Die tiesbetrudte Wittwe und Sohn, Johanna Friederife Thieme, Andreas Thieme.
- 19) Bertauf- und Tauschgeschafte von Rittergutern, Erbpachtevorwerten, so wie auch ben Untauf pupillarifch ficherer Supotheten unter außerordenelich vortheilhaften Bedingungen und sehr maßigen Anzahlungen weift nach ber biefige Ugent herrmann Mathias, Wilhelmeplag 16. beim Conditor S. Kreundt.
- 20) Billiger Brennholz-Berkauf. Im Rigcziner Forft, & Meile von Gap (Bergliner Chauffee), find trockene, starktlobige Brennholz-Gattungen vorrathig, und wird die große Waldklafter davon zu folgenden Preisen perkauft: birkene Rloben à 3 Athle, birkene Knuppel à 2 Athle, birkene Stubben à 1 Athle, 20 fgr., eichene Roben à 2 Athle, 15 fgr., eichene Knuppel à 1 Athle. 25 fgr.
- 21). Wybranych oborców do Izby IIgiej w częściach powiatów, które na terminie ku temu w Kościanie dnia 5. Lutego stawić się mają, zaprasza się niniejszem, aby łaskawie w Niedzielę dnia 4. Lutego kasyno polskie w Kościanie w godzinach wieczornych odwiedzić chcieli.
- 22) Dla wyborców na dzień drugi, odkładamy reprezentacyą w Ostrowie teatru amatorskiego już nie 4. ale 7. Lutego by nie utracić widzów nam już tyle przychylnych.

  Dyrekcya teatru amatorskiego.
- 23) W Niedzielę 4. Lutego przedstawienie amatorów powiatu Wrzesińskiego i koncert wokalny i instrumentalny w sali ob. Rosta, na co szanowną Publiczność zaprasza

  D y r e k c y a.
- 24) Dziękując publicznie rodakowi Ob. Emerykowi Seyfrydowi w Swarzędzu za wymalowanie kościoła i złocenie oltarzy wykonane z zupełném zadowolnieniem naszém, polecamy go Rządzcom kościołów jako zdatnego i rzetelnego mistrza. Kicin, dnia 31. Stycznia 1849.

Juge of mi manning Kollegium kościelne. X. Piątkowski.

- 25) Ktoby z rodaków życzył sobie wypuścić wieś mającą mniej więcej 1000 mórg wraz z stósownemi łąkami z inwentarzami gruntowemi, na lat 6—9, a odległości od Poznania 3—5 mil zechce wykaz z warunkami padesłać mi franko do Wielkiej wsi pod Bukiem. E. Sokolnicki.
- 26) W Gazecie Polsk. Nr. 22. r. b. jest umieszczony artykuł D. Ligi Polsk. z Pakości, w którym zostałem spotwarzony jakobym na pierwotnych oborach w Jankowie, miał robić machinacye i gwałtem się narzucał jako oborca do wyboru Deputowanych. Że to jest falsz, zaświadczyć mogą Jakob Korzeniowski pisarz i Mateusz Kunowski ogrodowy, którzy byli obecni przy tym wyborze. Że jestem Niemiec, z tego się szczycę, ale czynu brudnego nigdy nie popełniłem i nie popełnię.

Dobieszewice, dnia 30. Stycznia 1849.

Stanislaw Arndt. 2 mg

- 27) Saamen = Offerte. Bu bevorstehender Rulturzeit offerire ich mein Lager von Fichten-, Rothtannen-, Larchen-, Riefern-, Beißtannen-, Schwarzliefern-, Birfen-, Uhorn-, Rothbuchen-, Ellern-, nordischen Berg. Ellern-, Ulmen-, Afazien- und and deren Nadel- und Laubholz-Samereien zur gefälligen Ubnahme. Bollftandige Preid- Berzeichniffe find von mir abzufordern. D. G. Trumpff in Blankenburg am Harz.
- 28) Reifftroh= und Bordurenhute werden jum Bafchen und Modernifiren ange, nommen in der Pughandlung im Korzeniewstifchen haufe, Schlofftrage Do. 5.

  M. Elfan fruber Glud.
- 29) Um 10. Februar fende ich eine Partie Strobbute gum Bafchen ab. Ch. Baumann.
- 30) Ein gewandter Registrator und geubter Schreiber findet Schuhmacherstraße
- 31) Ein unverheiratheter Gartner findet jum 1ften Marg b. 3. auf dem Dom. Sedziwojewo bei Brefchen einen Dienft.
- 32) Ein ordentlicher Anabe findet fofort ein Untersommen in meiner Conditorei.

33) Gin unverheiratheter Birthichafte . Infpettor, ber in ber Mart bie Birthfcaft erlernt und bier in Der Proving mehrere Johre fonditionirt bat, fucht jum 1. April ein Unterfommen. Derfelbe ift ber poln ichen Sprache wolltommen mach= tig und tann jebe gu perlangend? Sicherheit fellen. Ubreffen mit Ungabe ber Des bingungen bittet man herrn Rittergutsbesitzer Beuther in Sedziwojewo bei Bres Polsk, z Pakości, w ktorym zostalem spotwarzony - dakobym na pierwo

34) heute Dienftag ben 6ten mufitalifche Abenbunterhaltung. Bum Abenbrobt frifde Burft und Bander, wogu ich freundlich einfabe. Gillelmeplat Ro. 5.

rze, Ze jestem Niemiec, z tego się szczyce, ale

der Durchschnitts = Martt = Preise von der Stadt Liffa im Frau= flädter Kreife vom Monat Januar 1849.

| 2                                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Mir. S. Schmarglief, en. Bietene                                               | Rite. Sgr; Di.                     |
| Weizen der Preuß. Scheffel zu                                                  | Gerften-Graupe ber Scheffel 2! 8 - |
| 16 Megen 1 24 11                                                               | Rindfleisch das Pfund Preug.       |
| Roggen dito                                                                    | Gewicht 2 6                        |
| Große Gerste dito   - 23 4                                                     | Schweinefleisch dito 4-            |
| Rleine dito                                                                    | hammelfleisch dito 3 -             |
| Spafer dito 100 11 3                                                           | Kalbfleisch dito 2 2               |
| Erbsen dito & 1 5 7                                                            | Siedfalz dito   1   -              |
| Spirse dito 1 5 7                                                              | Butter bas Quart  - -              |
| Buchweißen dito 25 7                                                           | Bier dito 10                       |
| Rubfen oder Leinfaamen dito                                                    | Branntwein dito 3,10               |
| Weiße Bohnen dito                                                              | Spiritus die Tonne 12 15 -         |
| Kartoffeln dito                                                                | Banhale Sig Mrong (File nach)      |
| Hopfen dito                                                                    | ber Dicke gerechnet                |
| hen der Centner 19 -                                                           | Die Klafter Brennholz hartes 6 5 — |
| Stroh bas Schod à 60 Geb. 4 7 6                                                | dito dito weiches 5 5              |
| Gerften = Grute ber Schfl 2 8 -                                                | Beredelte Bolle ber Ctr            |
| Buchweizen : Gruge dito . 3 23 -                                               | Ordinaire = dito .                 |
|                                                                                |                                    |
| 32) Gin orbentlicher Anabe findet fofore ein Untersommen in meiner Conditorei. |                                    |

Pofen, gedrudt bet D. Deder & Comp.